llu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 279. Freitag, den 20. November 1840.

Ungekommene Fremde vom 18. November.

Sr. Prediger Buchholz and Roften, Sr. Defonom Schmidt aus Breslau. Sr. Gutepachter Teefo aus Gan, I. im Hotel de Berlin; gr. Raufm. Sagemann aus Berlin, Die Brn. Guteb. Mittelftadt aus Lebehnte, Graf v. Amiledi aus Martowice, v. Buchlineft aus Golang, I. in der goldnen Gans; Die frn. Gutebefiger v. Lipsti aus Ugarzewo, v. Sczaniecki aus Jankowice, v. Turno aus Dbiegierge, v. Wilfonefi aus Grabonom, v. Bronifowefi aus Pozaromo, v. Guttry aus Paris bei Gnesen, Br. Raufin. Bandelow aus Jerlohn, I. im Hotel de Vienne; herr Probft Sende aus Popowo, Frau Guteb. b. Grabowefa aus Bucgto, I. im Hotel de Paris; herr Guteb. v. Rappart aus Pinne, I. im Hotel de Dresde; herr Gutsb. Graf v. Zoltowefi aus Ujagb, Sr. Dberamtmann Krieger aus Bogbanomo, Sr. Ranglei-Direktor Gufen, Sr. Galarien = Raffen = Affiftent Rabn, aus Coelin, I. im Hotel de Saxe; herr Raufm. Levy aus Birnbaum, I. im Gichfrang; Fran Grafin v. Raczonsta aus Berlin, Sr. Prem. - Lieut. im erften Uhl. Reg. v. Saade aus Rempen, herr Lieut. im 37ften Landm. = Batail. Gobesti-aus Lubomo, herr Runftmaler Rummer aus Dresben, Sr. Guteb. v. Goslinowefi aus Bielemo, Sr. Pachter Cunow aus Dembnica, I. im Hotel de Rome; Die Brn, Pachter Gebr. Molat aus Biftoromo, t. in ben brei Sternen.

1) Proclama. Auf bem zu Czyskowke No. 6 bei Bromberg belegenen Rolonies Grundstück stehen aus dem confirmirten Raufkontrakte vom 15. Mai 1804. 150 Athle. rückständige Raufgelber mit der Berpflichtung eingetragen, daß der Raus

Obwieszczenie. Na gruncie okupnym w Czyskowce przy Bydgoszczy pod Nr. 6. położonym, iest na fundamencie potwierdzonego a dnia 15. Maia 1804. sporządzonego kontraktu kupna, zaległa summa kupna Tal fer die zwei (mit Namen nicht genann= ten) minderjahrigen Tochter bes abme= fenben Rondufteure Friedrich Balthafor Suth erziehe und verpflege, ihnen aber nach erlangter Bolliahrigfeit bas Rapital ju gleichen Theilen, falls bie eine mit Tobe abginge, bas gange Rapital an bie überlebenbe und wenn beibe fturben, baj= felbe an den Bertaufer Profeffor ber Das thematik und Chemie Gottfried Suth aud= gable. Behufs ber Lofdung bat ber je-Bige Befiger bes Grundftucte bas Mufgebot biefer Poft beantragt, und werden bemgemäß alle biejenigen, welche auf bie eingetragenen Raufgelber Unfpruch gu baben glauben, namentlich aber bie beis ben Tochter bes abwesenden Kondufteurs Friedrich Balthafar huth und ber Profeffor ber Mathematit und Chemie Gotts fried Suth, beren Erben, Ceffionarien, ober die fonft in beren Rechte getreten find, bierdurch aufgefordert, ihre etwa= nigen Unfpruche innerhalb breier Monate fpateffens aber in bem bor bem Depus tirten herrn Rammergerichts = Uffeffor Stofch im biefigen Gerichte & Lotale auf ben 12. December c. Bormittags um 10 Uhr anberaumten Termine anzumel= ben und zu bescheinigen, wibrigenfalls bie fich nicht Melbenben mit ihren Un= fpruchen auf die eingetragenen Raufgels ber ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und nach ergangenem Praflufions . Erfennt: niffe bie Rofchung im Sppothetenbuche bewirft werben wird. Bu nothigen Bewollmachtigten werben bie herren Juftig-

150 zaintabulowana z tym iednak obowiązkiem, iż kupuiący ma dwie córki nieletnie nieprzytomnego konduktora Fryderyka Baltasara Huth, których imiona nie są wymienione, wychować i utrzymać, a po doyściu pełnoletności, im kapitał w równych częściach, a w przypadku śmierci iednéy, całki kapitał przy życiu zostaiącey, w przypadku gdyby obie umarly, takowy sprzedającemu Gottfrydowi Huth, Professorowi matematyki i chemiki wypłacić. wymazania téyże summy z księgi hipotecznéy wniósł terażnieyszy właściciel tegoż gruntu o publiczne wywolanie téyže summy. Wiec z tegoż powodu wzywamy wszystkich tych, którzyby do téyże zaintabulowanéy zalegléy summy kupna iakowe pretensye mieć mogli, a mianowicie wspomnione dwie córki nieprzytomnego konduktora Fryderyka Baltasara Huth, tudzież Gottfryda Huth, Professora mateematyki i chemiki ia. kotéž ich sukcessorów i cessyonaryuszów niemniey tych, którzy w ich mieysce wstąpili, aby się w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie przed Deputowanym Ur. Stosch, Assessorem Sadu Głownego w domu naszych posiedzeń, na dzień 12. Grudniar. b. o godzinie totéy zrana wyznaczonym, ze swemi pretensyami zglosili i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwhym niezgłaszający się, zostana

Commiffarien Bogel, Goly und Schult II. porgeschlagen.

Bromberg, ben 11. August 1840.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

ze swemi pretensyami do zaintabulo wanéy zaległéy summy kupna oddaleni i wieczne im milczenie będzie nakazane, a po zapadłym wyroku prekluzyinym, nastąpi wymazanie téyže summy w księdze hipotecznéy. Na pełnomocników przedstawiamy Kommissarzów Sprawiedliwości, Ur. Ur. Vogla, Golca i Schulca II.

Bydgoszcz, dnia 11. Sierp. 1840. Król, Sąd Ziemsko mieyski.

2) Ldittalvorladung der Glaubiger in bem erbichaftlichen Liquida= tione-Projeffe über den Rachlaß ber ju Inin verftorbenen goreng und Rofalia Biemsfischen Cheleute.

Ueber ben Machlag ber gu 3nin verftorbenen Loreng und Rofalia Biemefifchen Cheleute ift heute ber erbichaftliche Liqui= bationsprozeß eröffnet worden. Der Zermin gur Unmelbung aller Anfprüche fieht am 7ten December 1840 Bor= mittage 9 Uhr vor bem herrn Gerichtes Rath Edert im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichts an,

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflatt und mit feinen Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger bon ber Maffe noch ubrig bleiben follte, verwiesen merben.

Schubin, ben 7. Juli 1840.

Zapozew edyktalný do wierzycieli w processie spadkowo likwidacyinym nad maiątkiem po zmarłych Wawrzenca i Rozalii małżonkach Ziemskich z Zninie.

Nad pozostałością po zmarłych w Zninie malżonkach Rozalii i Wawrzencu Ziemskich otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 7. Grudnia 1840 r. o godzinie gtév przed południem w izbie stron tutey. szego Sądu przed Radzcą Sądu Ziem. sko mieyskiego Ur. Eckert.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zapokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szubin, dnia 7. Lipca 1840. Ronigl. Lande u. Stadt=Gericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski. 3) Untrion. Im Auftrage bes hiefigen Konigl. Land= und Stadtgerichts wird ber Unterzeichnete im Termine ben 20. d. Mts. Vormittage um 10 Uhr in dem oben genannten Gerichtslokale ein Paar Ohrringe mit 64 Stuck Brillanten und mehrere wiffenschaftliche Bucher offentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen. Posen, den 15. November 1840.

Groß, Ronigl, Land, und Stagtgerichte-Auftione-Commiffariue.

- 4) Bei Lissner in Posen, Breslauer Strase Mr. 12. eine Treppe hoch, ist vorräthig: bas berühmte polnische Worterbuch von Linde, 6 Theile, groß 4. in Halbfranzband für 32 Athle.; Campe's großes beutsches Worterbuch, 6 Bbe., groß 4., br. g. w. neu (Ladenpreis 36 Athle.) 15 Athle.; allgemeines deutsches Conversations-Lexison für die Gebildeten eines jeden Standes in 10 Bbn., gr. 8. Leipzig 1840, 8 Athle. 15 sgr. Außerdem sind vorräthig verschiedene andere Conversations-Lexisa, wie auch Prachtausgaben der Klassifter, höchst elegant gebunden und zu sehr soliden Preisen.
- 5) Die sehr beliebten Berliner Talglichte sind in großer Quantitat angekommen und zu haben zu 6 fgr. pro Pfund; vorzüglich gute weiße Seife zu  $4\frac{1}{2}$  fgr., so wie auch alle andere Artikel sehr gut und billig offerirt die Material-Handlung von Selig Anerbach.
- 6) Feinen Jamaika-Rum empfiehlt zu fehr billigen Preifen Julius Horwig, Friedrichsftrage No. 14.
- 7) Mit heutiger poft empfing frische Austern die Weinhandlung S. M. Laut in Posen.
- 8) Frische Austern erhielt so eben die , Swieże ostrzygi otrzymał handel Handlung , 3. Smakowskieg Q. J. Smakowskieg Q.

STATE OF THE STATE